Nº 59. (21

# Posener Intelligenz Blatt.

Connabende, den 23. Juli 1825.

Angekommene Fremde vom 18ten Juli 1825.

Hegersti aus Audet, 1. in Nro. I St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Wegersti aus Kuchary, Hr. Gutsbesitzer v. Grabowsti aus Kuchary, Hr. Gutsbesitzer v. Dziembowsti aus Gudzina, Hr. Kaufmann Michaelson aus Stocholm, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Czarniecki aus Blociszewo, Frau Gutsbesitzerin v. Beper aus Debierzon, I. in Nro. 165 Wilhelmstraße; Hr. Desitzer Anton Jezierski aus Wola, I. in Nro. 467 Gerberstraße.

Den Toten Juli.

Herr Gutsbesitzer v. Grabesi aus Rosznea, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowssti aus Rothdorf, Hr. Gutsbesitzer v. Cielecti aus Lipnica, Hr. Gutsbesitzer von Raminsti aus Przystauki, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gefandter Fürst Jablonowski aus Warschau, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Korowski aus Chalow, Hr. Eigenthumer v. Chlapowski aus Cosnica, Hr. Eigensthumer v. Colonicki aus Piglowice, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den goten Suli.

Herr Kaismann Steffein aus Halle, Fr. Oberamtmann Boequet und Hr. Conducteur Ciefert aus Dusznik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Guts-besitzer v. Mrozynski aus Domieslawko, Hr. Pachter v. Stanislawski aus Zernik, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Graf v. Wolowicz aus Dzialin, Hr. Gutsbesitzer Graf v. Bininski aus Gutowo, I. in Nro. 1 St. Martin.

Abgegangen.

Der Fürst Jablonoweff nach Dreeben.

Ebictal=Citation.

Zapozew Edyktalny.

Ueber bie Kaufgeleer des ju Muros Nad summa szacunkowa gruntu w wano Goslin, Obernifer Kreises, Po- Murowaney Goslinie, Powiatu Oborsener Regierungs. Departements unter nickiego, Departamentu Regencyi Nro. 80 belegenen George Gottlob Poznańskiey, pod liczba 80 położo- Schneiberschen Grundsticks, ist auf nego, dawniey Jerzego Bogusława

ben Antrag, eines Glaubigers ber Lie quidations-Prozeff eroffnet worben.

Wir laben baher alle biejenigen, ble an tiefes Grunbflud ober beffen Rauf. gelder Unfpruche haben, vor, um ihre Aufp niche anzumelben und beren Rich: tigleit nachzuweisen, und beshalb pers fonlich ober burch aufaffige Bevollmachtigte, in bem auf ben 30. Mu: guit b. J. Vormittags um 10 Uhr bor bent Deputirten Referendarius Rnebel in unferem Parthelen Bimmer angefesten Termine ju erscheinen, wie brigenfalle fie ju gewärtigen baben, daß bie Ausgebliebenen mit ihren Uns fp uchen an bas Grundfinet praclubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stills schweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt merben foll.

Denjenigen Gläubigern, die an ber perfonlichen Erscheinung gehindert wers den, und denen es am hiesigen Orte an Bekanneschaft sehlt, werden die Justiz Commissarten Jacoby, Guderian und Maciejowest als Mandatarien bes uannt, die mit Information und Volls macht versehen werden mussen.

Posen ben 10. Mai 1825. Koniglich Preuß, Landgericht, Schneider właściwego, na wniosek wierzyciela Process likwidacyjny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich którzy do gruntu tego lub iego summy szacunkowey pretensye maią, aby takowe podali i rzetelność ich udowodnili i tym końcem albo osobiście albo przez dostatecznych pełnomocników w terminie dnia 30. Sierpnia r. b. o godzinie g. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Knebel w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawilisię, gdy w przeciwaym razie niestawaiąci spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do gruntu tego prekludowanemi zostaną, i wieczne im milczenie tak względem nahywcy iak i wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa rozdzieloną bydź ma, nakażanem zostanie.

Tym wierzycielom którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości w mieście tuteyszem nie maią, proponuiemy Kommissarzy sprawiedliwości Jacobiego, Guderiana i Maciejowskiego na mandataryuszów, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 10. Maia 1815. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers, soll bas ben Anton Koteckischen Erben gehörige, hier unter Nro. 167 auf der Wasserstraße belegene, im Jahr 1820

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczbą 167 na ulicy wodney położony wrogerichtlich auf 6807 Mihlr. 7 ggr. gewurdigte Wohnhaus, meiftbietend verfauft werden.

Die Dictungstermine stehen auf

den g. Mai d. 3. den 11. Juli d. 3.

und ben 9. September b. 3.

Vormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richte = Referendarius Rantaf in unferm

Inftruftiondzimmer an.

Rauf- und Besitzfähige werben vorgelaben, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, persönlich oder durch gesetzlich miäßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gevote abzugeben, und zu gewärfigen, daß der Zuschlag an den Meistbiethenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bebingungen konnen in ber

Megistratur eingesehen werden.

Ronigt. Preuß, Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

ku 1820 sądownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 9. Maja r. b. na dzień 11. Lipca r. b. i na dzień 9. Września r. b.

o godzinie otey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby sią na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysadzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król Prus Sad Ziemiańsk

Befanntmachung.

In dem auf den 5. August c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Rübenburg in loco zu Klein = Flowiec bei Ezempin anstehendem Termine werben verschiedene Möbel, besiehend aus Tischen, Spiegeln, einer Tisch = Uhr, Doppelstinten, Pisiolen, Sopha 2c., nebst 200 Klafter Sichen= und Elsen= Brennholz meistibietend gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Posen den 20. Juni 1825. Königt. Preußisches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Na terminie dnia 5. Sierpnia o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w małym Ilowcu pod Czempiniem wyznaczonym, rozmaite meble składaiące się z stolów, zwierciadeł, zegaru stołowego, dubeltowek, pistoletów, kanapy etc. i 200 sąźni drzewa dębowego i olszowego na opał naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w kurancie przedane będą.

Poznań dn. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die Haupt-Ansfertigung des zwischen dem General Joseph v. Niemojewski und dem Nochus von Orweski, unterm 24. Juni 1805 über die Güter Opalenica und Silinko unit Zutheilung eines Capitals von 53,333 Athlir. 10 sgr. vor dem Notarius Krause geschlossenen Pacht= und respective Pfand=Kontrakts, ist dem von Orweski abhänden gekommen und disher nicht ausz gemittelt worden, und auf dessen Antrag wird dieses Dokument hiermit ausgeboten.

Es werben baher die Inhaber dieses Kontrafts und alle, die Forderungen daraus zu haben vermeinen, ihre Erben und Cessionarien vorgeladen, sich in dem auf

Dernittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Instruktions-Zimmer angesetzten Termine entweder persönlich oder durch gesehlich legitimirte Bevolkmächtigte zu melden, ihre Unsprüche nachzuweisen, widrigenfalls das Document amortisitt werden soll. Vosen den 16. Mai 1825.

Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das in der Stadt Gratz unter Nro. 110 belegene, und den Joseph und Franziska Kosickischen Cheleuten eigensthumlich gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Garten und Hofraum, welches gerichtlich auf 246 Mthlr. 5 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden, soll Schulden halber an den Meistbietenzben öffentlich verkauft werden.

Es wird daher ein Licitations=Termin auf ben 20. September c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Referendarins Rubenburg Vormittags in unserem Par= Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu miedzy W. Jenerałem Józefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dniu 24. Czerwca 1805. roku o dobra Opalenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitału 53,333 Tal. 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zaginęła Ur. Drweskiemu i dotychczas wyśledzoną być niemoże, i na wniosek iego Dokument ten ninieyszém publicznie proklamuie się. Wzywamy przeto posiedziciela kontraktu tego i wszystkich, którzy pretensye z niego mieć mniemaią, oraz Sukcessorów i Cessyonaryussów ich, aby sie na termin dnia

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w izbie naszéy instrukcyinéy albo osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie [przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie.

Poznań dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość w mieście Grodzisku pod liczbą 110 położona, i Józefowi i Franciszce Kosickim małżonkom należąca, składaiąca się z domu, ogrodu podworza, które sądownie na 246 Tal. 5 śgr. 6 fen. została otaxowana, z powodu długów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Wyznacza się termin licytacyjny na dzień 20. Września r. b., o godzinie gtéy przed Ref. Rudenburg zrana w naszym Zamku Sądowym do theien - Zimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige und Bestigfahige vorgelaben werben.

Die Tare und Raufbebingungen find in unferer Registratur einzusehen.

Posen den 26. Mai 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

którego wzywamy ochotę i zdolność kupienia maiących.

Taxę i warunki kupna w naszéy Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Ignats v. Krassewski zugehörigen abelizchen Güter Groß = Tupadly Nro. 295 und Przetboiewice Nro. 217, wovon das erstere nach der gerichtlichen Tare auf 26633 Nthlr. 4 sgr. 10 pf. und das letztere auf 21728 Athlr. 4 sgr. gewürzdigt worden sind, sollen auf den Unfrag eines Gläubigers Schulden halber diffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 18. Mart, ben 22. Juni, und der peremtorische Termin auf

ben 23. September 1825., bor bem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgins um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grünzde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziczne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 śgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 śgr. są ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825, zrana o godzinie 8méy, przed W. Springer, Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia

frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anguzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 22. November 1824.

się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Konigt. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreife in ber Stadt Schulit unter Mro. 32 belegene, zu dem Rauf= man Raschkeschen Concurse gehörige Grund= frict, als:

1) ein Garten auf Blottke,

2) ein bito in der jogenannten Ruschfe,

3) eine Roppel dafelbft,

4) ein Stuck Acter im Balbe, 5) ein Stud Uder bei Muchalle,

6) ein Stud Uder daselbit,

- 7) ein Stud Ader nebft Biefe bei Gfo: rzelle,
- 8) ein Stud Bruch Rempa genannt, 9) ein Stud Land in Groß = Ronten,

10) ein Stud Butung baselbst, 11) eine Wiefe auf Lengne, und

12) ein auf Gorzelle belegenes Stud Land, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6909 Athlr. 1 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deift= biefenden verkauft werden, und ber ander= weite einzige peremtorische Bietunge = Ter= min ift auf

ben 10. September b. 3., por dem herrn Landgerichtbrath Dannen= berg Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besithfähigen Räufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in benfelben bas Grundfiuck bem Meiftbiefenben zugeschlagen, und auf die etwa Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą w mieście Szulcu, Powiecie Bydgoskim pod Nr. 32. położona, do knpca Rozenke i žony iego naležąca, wraz z przyległościami, iako to:

1) ogrodem na błotku;

dito na tak nazwanym Ruszku:

3) pastwiskiem tamże:

4) kawałkiem roli w boru; 5) kawalem roli na Muchale; 6) kawatem roli tamże;

7) kawatem roli na Skorzele;

8) kawalem bagna Kempa nazwaném;

9) kawatem roli w wielkich kontach; 10) kawałem pastwiska tamże;

11) łake na Leznie i

12) La valem gruntu na Gorzale položonym;

co wszystko według Taxy sądowey na Tal. 6909 sgr. 1 sz. 6 ocenione, ma być na ządanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem powtórny termin peremtoryczny na

dzień 10. Wrzesnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Wnym Sędzią Dannenberg w mieyscu wyzna-

czony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmieniem iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podźnia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli pranachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grinde dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer

Megistratur eingesehen werden. Bromberg ben 30. Mai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der hiesigen Stadt belegene, ben Eriminal-Richter Weinholzschen Mindersjährigen zugehörige Erbpachts-Borwerk Groß-Wilczak nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 7252 Athlr. 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden unter folgenden Bedingungen:

1) ber Berkauf geschiehet in Pausch und Bogen,

2) jeber Bietenbe muß, bevor er zum Gebot zugelassen werden kann, 500 Mthlr. Caution entweder baar oder in Pfandbriefen oder in Staats= Papieren erlegen, die Realglaubi= ger sind bavon befreit,

3) das Gebot muß 14 Tage nach bem Zuschlage ad Depositum gezahlt werden, bleibt jedoch ein Real-Gläubiger Meistbietender, so soll derselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstehenden Capitalien und ziährige Zinsen betragen, der Rest des Kausprätii dagegen bleibt bei

wne tego nie będą wymagały powody. W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa może być każdego czasu w re-

gistraturze naszéy przeyrzana.

Bydgoszcz dnia 30. Maia 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszem położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami ktory podług taxy sądownie sporządzoney Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następuiącemi warunkami:

1) Przedaż nastąpi ryczałtem.

2) każdy licytuiący wprzód niżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegoż uwolnieni są.

3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie, tyle tylko do Depozytu zapłaihm bis gur Final = Diffribution fteben,

4) die Uebergabe erfolat, sobald die Bebingung ad 3 erfullt ift,

5) die öffentlichen Laften und Abgaben auch Kanon tragt Raufer vom Zage ber Uebergabe an,

6) die Gubhaffatione=, Licitatione= und Mojudications = Roffen werden von den Raufgeldern berichtigt,

verkauft werden, und die Bictungs-Ter» mine find auf

> ben 13. August, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825. vor dem herrn Landgerichts = Alfessor Kruger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck bem Meifibietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetztiche Grunde bies nothig machen.

por bem letten Termine einem jeben nie bedzie, iedeli prawne tego nie frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

describer of the description i Bromberg ben 9. Mai 1825.

wile telled de Lisqueym zaplas

Konigl. Preug. Landgericht.

cić, ile przed nim zaintabulowane kapitaly i 2ch rocznia prowizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie sie.

4) Tradycya nastąpi, skoro waru-

nek 3ci dopełniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

6) Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy

kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine

> na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na po-Uebrigene fieht innerhalb 4 Bodjen Enieysze zas podania wzgląd mianym beda wymagać powody.

> W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański. (Spierzu zwei Beilagen.)

# Erfte Beilage zu Mro. 59. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Gbictal = Citation.

Auf ben Untrag ber Konigl. Inten= pantur bes 5. Armce = Corps gu Pofen, werden alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Militair-Caffe bes bier garnifonirenben Fufilier-Batail= lond bes Ronigl. 18. Infanterie = Regi= mente aus irgent einem rechtlichen Grunde fur ben Zeitraum bom 1. Sanu= ar bis Ende December 1823 Anforde= rungen zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, binnen 3 Monaten und mateffens in bem auf ben 28. Deto= ber c. Vormittags unt 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Auscultator Dubring in unferem Inftructione = 3im= mer angesetzten peremtorischen Zermin entweder perfonlich, ober burch gefetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Unspruce nachzuweisen, im Rall bes Musbleibens aber zu gewärtigen, baf fie nicht nur mit ihren Forberungen an bie gebachte Caffe werden praclubirt, fondern ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und fie blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leistende Bahlung in Empfang ges nommen, und fie nicht befriediget bat, werden verwiesen werben.

Franstadt den 19. Mai 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Cbictal = Citation.

Fur die Conftantia von Miaskowska verwittwete von Flowieda modo beren Zapozew Edyktalny.

Za wnioskiem Królewskiey Jutendantury piatego korpusu armii w Poznaniu, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy woyskowey tu w Wschowie garnizuiacego batalionu fizylierów Król. 18. Pułku piechoty z iakiegobądźkolwiek prawnego zródła i mianowicie z czasu od r. Stycznia do końca m. Grudnia 1823 roku pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu trzech miesiący naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 28. Października r. b., zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym Ur. Ausc. Dühring w izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili, i pretensye swoie udowodnili; bowiem w razie niezgłoszenia się nietylko z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowanemi beda, ale im też w téy mierze wieczne nakazane zostanie milczenie, i iedynie do osoby tego, z którym transakcye zawarli, lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy, ich niezaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 19. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Zapozew Edyktalny.

Dla Konstacyi z Miaskowskich owdowiałey Howieckiey, modo iey Schwester Varbara geborne v. Jlowicka verehelichte v. Zwolinska, sind in dem Hypothekenbuch des Guts Przybysławice sub Rubr. III. Nro. 4 5 6 die Summe von resp. 3333 Athlr. 10 sgr. Dotals Gelder, 3333 Athlr. 10 sgr. Acformations = Gelder, und endlich eine Forderung von 583 Athlr. 25 sgr. 6\frac{2}{7} pf. protestando modo eingetragen.

Die Summen find bezahlt, und ber Wohnort ber letzten Inhaberin Barbara v. Jlowiecka, verehelichten b. Zwolinska unbekannt, so daß von ihr keine Zeitung

zu erhalten ift.

Auf den Antrag der Gebrüder von Isowiecki werden diese Summen hierdurch bffentlich aufgehoten. Es wird die Barsbara v. Jlowiecka verehelichte v. Iwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, oder die foust in ihre Nechte getreten sein möchten, auf den 14ten September c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig vorgeladen, um ihre etwanigen Ansprüche, an die genannten Summen entweder perfönlich, oder durch einen zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen.

Vei ihrem Ausbleiben haben sie zu gewartigen, daß sie mit allen ihren Unsprüchen an die fraglichen Forderungen werden ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auf-

erlegt werben.

Rrotofdin ben 2. Mai 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

siostry Barbary z Iłowieckich zamężnéy Zwolińskiey, w księdze hypotecznéy dóbr Przybysławice, Rubr.
III. Nro. 4, 5, 6, summa posagowa,
w ilości resp. Tal. 3,333 śgr. 10, tudzież summa reformacyina wynosząca Tal. 3,333 śgr. 10, na koniec
pretensya Tal. 589 śgr. 25 fen. 62
wynosząca, sposobem protestacyi są
zapisane. Summy te są zapłacone,
pobyt zaś ostatniey posiedzicielki
Barbary z Iłowieckich Zwolińskiey
iest niewiadomy, tak że żadna o niey
wiadomość powziętą być nie może.

Przeto na wniosek braci UUr. Ilowieckich summe te ninieyszym wywoluiac, zapozywamy Barbare z Ilowieckich Zwolińską, nie mniey Suk. cessorów iéy być mogących, tudzież cessyonaryuszów lub innych w prawa iey wstąpionych, aby się w terminie na dzień 14. Września r. b., przed Delegowanym W. Sedzią Hennig wyznaczonym, końcem popisania się swemi do powyższych summ pretensyami osobiście, lub przez pełnomocników dopuszczalnych stawili, inaczey bowiem nie stawiwszy się oczekiwać maią, iż z wszelkiemi do należytości powyższych pretensyami swemi wyłaczeni zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Areise beiegene, ben Erben der verstorbenen Hofgerichts-Prässidentin v. Kleist geborne v. Wierzbieka zugehörige adeliche Gint Przylubie nebst Zubehör, welches nach der Landschaftslichen Taxe auf 25912 Athlr. 9 ggr. 3 pf. gewürdigt worden ist, sollt auf den Antrag der hiesigen Landschafts-Direction Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Wiestungs-Termine sind auf

den 18. Juni, den 20. September, und der peremtorische Termin auf den 20. December d. I.,

por dem herrn Landgerichts-Affessor von Lockstädt Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeßt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preugisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przylubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów małżonki Prezesa Sądu Nadwornego
Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszastowéy na tal.
25912 śgr. 9 szel. 3 iest ocenione,
ma bydź na żądanie tuteyszey Dyrekcyi landszastowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu
sprzedaną. Którym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem W. v. Lockstedt w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der Stadt Jnowraclaw belegene adlische Gut Rombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zustehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Tare auf 16754 Athlr. 28 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gefahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewsti, der das Meistgebot nicht ganz eingezahlt hat, öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Biestungs Termine sind auf

ben 14. Detober d. J., ben 14. Januar k. J., und der peremtorische Termin auf ben 16. April k. J.,

por bem herrn Landgerichtsrath Robler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem leizten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens, steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden

Bromberg ben 26. Mai 1825. Konigl. Preußisch. Landgericht, Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem połeżona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowanéy na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż została przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Spictal=Citation.

Nachdem über das, aus einem zu Rawicz unter Nro. 311 und 312 belezgenen Wohnhause, Garten und Rahmplatze, in hiesigen Landen bestehende Vermögen des Kausmanns Carl Ehrenfried Weigelt, setzt zu Wielau im Königreiche Polen wohnhaft, der Concurs am Isten Mai 1822 erdssnet worden, haben wir zur Anmeldung und Ausweisung der Anssprüche und Forderungen der Gläubiger, einen Termin auf den 7. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gäde in unserem Justruktions-Jimmer anberaumt.

Die unbefannten Glaubiger werben baber aufgeforbert, Diefen Termin ent= weder perfonlich ober burch einen gefeg= lichen Bevollmachtigten, welchen fie fich aus ber Mitte ber hiefigen Juftig = Com= miffarien Mittelftabt, Salbach, Storch und Lauber mablen fonnen, und welchen fie mit ber nothigen Information und Bollmacht zu versehen haben, mahrzu= nehmen, ihre Unspruche an die Concurd= Maffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit burch Beibringung ber etwa in Sanden habenden Documente ober fonftigen Beweißmittel nachzuweisen, widrigenfalls diejenigen, welche in diefem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forberungen an Die Maffe prafludirt werben, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Grebitoren ein ewiges Still= schweigen auferlegt werben wird.

Frauffaht ben 25. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem z domostwa w Rawiczu pod Nrem 311 i 312 polożonego, ogrodu i placu do ramow w tutéyszym kraiu się składaiącego, Karolowi Ehrenfriedowi Weigelt kupcowi teraz w Wieluniu w Królestwie Polskiem zamieszkałemu należącego, w dniu 1szym Maja 1822. roku konkurs otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy do podania i wykazania pretensyów wierzycieli termin

na dzień 7. Września r. b. z rana o godzinie gtéy przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańsk. w naszéy izbie instrukcyjnéy.

Niewiadomi kredytorowie wzywaią się więc, aby w terminie powyższym osobiście lub przez prawnie upowažnionego Pełnomocnika, którego z grona tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości W. Mittelstaedt, Salbach Storch i Lauber zaopatrzywszy go potrzebną informacyą i plenipotencyą obrać mogą, się stawili, Pretensye swoie do massy konkursowey maiace przyzwoicie podali i ich rzetelność przez złożenie w ręku maiących dokumentów lub innych dowodów wywiedli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani będą i im w téy mierze względnie drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa dnia 25. Kwiemia 1825. Królewski Sąd Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Das auf dem Vorwerke Malina bei Pleschen unter Nro. 16 belegene, zum Michael Fölkerschen Nachlasse gehörige und auf 166 Mthlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, aus einem Wohnhause, Viehstalle, Baum = und Gemüse = Garten und einer Wiese bestehend, soll auf den Antrag der Gläubiz ger Schulden halber öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden.

Besitsfähige Kauflustige werden bemnach zu bem auf den 1. October c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herru Landgerichts-Referendarius Krzywdzinski anberaumten Termine mit dem Bemerten hierdurch eingeladen, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden fann.

Rrotofdin ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur Kenntniß bes Publicums gebracht, daß zwischen der großiährig gewordenen Anna Catharina Dorothea Brinkmann verehelichten Schumacher Küngel und ihrem Ehemann dem Burger und Schuhmacher Wilhelm Kungel hierfelbst laut gerichtlicher Erklärung derselben vom 5. März d. J. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen worden ift.

Bromberg den 23. Juni 1825. Roniglich Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na folwarku Malina pod Pleszewem pod Nr. 16. położona, do pozostałości niegdy Michala Foelker należąca, na tal. 166 śgr. 20 sądownie oceniona, a składaiąca się z domostwa, obory, sadu, ogrodu i łąki, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie na dzień r. Pa-ździernika r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem wyznaczonym, stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iako między doszłą pełnoletności Anną Katarzyną Dorotą z Brinkmanów Küntzlową a mężem iey Wilhelmem Küntzlem obywatelem i szewcem tuteyszym, podług ich sądowego oświadczenia z dnia 5. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent. Die zu Chodziefen belegene Apotheke, bestehend in:

1) bem Wohnhaufe am Markte unter

Mro. 92,

2) einem mit bem Wohnhause verbun= benen Flügel,

3) einem Stall,

4) einem Solsichuppen mit Rollhaufe,

- 5) einem hinter bem Saufe belegenen Garten, worin ein Brunnen und eine verdecte Regelbahn fich befinden,
- 6) einem Garten binterm Schloffe,
- 7) einem Garten in der langen Strafe,

8) einer Sauswiese an ber Mete,

(0) einer gemeinschaftlichen Auffahrt mit bem Saufe Mro. at zwischen ben beiben Mohnhausern gelegen,

welche mit ber Upothefer = Gerechtigfeit nach ber gerichtlichen Taxe auf 2948 Rtblr. 27 fgr. 2 pr. gewurdigt worden, foll im Wege ber Resubhaftation offent? lich an ben Meiftbietenben berfauft merben, und die Bietunge-Termine find auf

ben 3. Junius, ben 5. August,

und ber peremtorische Termin auf den 1. October d. 3.,

bor bem herrn Landgerichtsrath Kruger Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht bekannt gemacht, baf bas Grundftud bem Meift= bietenben zugeschlagen werben foll, in ofern nicht gefetliche Grunde ein andeles nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Apteka w mieście Chodzieżu połołona, wraz z przyległościami, mianowicie:

- 1) kamienica w rynku pod Nrem 92. położona,
- 2) z przybudowaniem z nią się stykaiącem,

3) staynia,

4) szopa do drzewa i meglarnia,

5) ogrodem za kamienica, w którym studnia i kregielnia kryta,

6) ogrodem za zamkiem,

7) ogrodem w długien ulicy,

8) laka nad Notecia,

9) wspólnym z domem sąsiedz.

kim pod Nrem 91 wiazdem, które nieruchomości łącznie z prawem aptekarskiem podług taxy sądownie sporządzoney na 2948 Tal. 27 sgr. 2 szel. są oceniene, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca r. b. na dzień 5. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 10., przed Konsyliarzem sądu naszego Ur. Krueger w mieyscu wyznaczone zostały

Zdolność kupienia maiących uwias domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Uebigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 10. Mary 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Das dem Kolonisten Martin Schining gehörige, zu Theresienau unter Nro. 20 belegene Grundstück, bestehend aus einem Bohnhause nebst daran stoßenden Stallung und einer magdeburgischen Huse Bruchland, welches gerichtlich auf 137 Kthlr. gewürdigt worden, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Meserit öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 9. Sep= tember c. Vormittags um 9 Uhr hier= selbst angesetzt, zu welchem wir besitzund zahlungsfähige Kauflustige hierdurch einsaben.

Wollstein ben 6. Juni 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zosta wia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Posiadłość kolonialna Marcina Schiming w Terespolu pod Nro. 20. leżąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, przybudowanego do tego chlewai iednéy chuby magdeburskiéy roli błotnistéy, sądownie na 137 Tal. oszacowana, stósownie do zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie drogą koniecznéy snbhastacyi, naywięcey daiącemu ma bydź sprzedaną.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 9. W rześnia r. b. o godzinie 9. przed południem tutay w lokalu sądowym, na takowy ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 6. Czerwca 1825. Król Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Auf Veranlassung des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das dem Muster Andreas Dymale zugehörige, unter Nro. 57 belegene Haus und die unter Nro. 1 belegene Bock-Windmuhle, auf Verlagen eines Reals Gläubigers Schulden halber an ben Meistbietenden im Mege der Subhastation verkauft werden.

Bu biefem Behuf haben wir einen peremtorischen Licitations & Termin auf ben 1. September c. anberaumt.

Besitzungefähige Kauflustige werden eingeladen, sich in diesem Termin in unserem Gerichts-Locale einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und hat der Beste bietende ben Zuschlag zu gewärtigen.

Das hand ist gerichtlich auf 361 Athle, die Muble auf 350 Athle, abge=

fchakt.

Die Bedingungen werben im Lieitations = Termine bekannt gemacht, und die Taxe kann taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Es stehet übrigens jedem frei, die da= bei etwa vorgefallenen Mangel 4 Bo= den vor bem Termin und anzuzeigen.

Oftrow den 15. Mai 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmuchung. Im Auftrage Eines Königl. Hochlobt. Landgerichts Schneidemuht, foll das im Czarnikauer Kreise im Dorfe Radossew belegene, dem Wirth Joseph Majewski Obwieszczenie.

Na wniosek Prześwietnego Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź dom tu pod Nro. 57. a tudzież wiatrak pod No. 1. położony, na żądanie realnego kredytora, względem poczynionych długów, w drodze subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

W celutym wyznaczyliśmy terminperemtoryczny na dzień 1. Wrze-

śnia r. b.

Posiadania zdolni, i kupna ochotnicy zapozywaią się ninieyszym, aby się w terminie tym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, a naywięcy daiący przyderze nia spodziewać się ma.

Dom iest sądownie na 261 Tal. a wiatrak na 350 Tal. oszacowany.

Warunki kupna zostaną w terminie licytacyjnym oznaymione, a taxa może bydź każdego czasu w Registraturze sądu naszego przeyrzaną.

Z resztą każdemu iest wolno zayiść mogące niedostateczności w 4 tygodnie przed terminem nam przedstawić.

Ostrow dnia 15. Maia 1825. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W zaleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma bydź osiadłość w Powiecie Czarnkowskim w wsi Radosiewiu położona, gospoda-

zugehörige, und gerichtlich auf 637 rzowi Jozefowi Maiewskiemu nale-Rthlr. 7 fgr. 6 pf. gewurdigte Grund= find nebft Bubehor, in dem auf ben 6. September c. fruh um 9 Uhr hier auftebenden peremtorifchen Termin, auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Deifibietenben verfauft werben.

Die Zare fann ju jeder Beit in unferer Regifiratur eingeschen werben.

Schönlanfe ben 8. April 1825 ... Ronigl. Preug. Friedensgericht.

żąca i na Tal. 637 śrgr. 7 fen. 6 oceniona, z powodu długów w terminie zawitym na dniu 6. Września roku bieżącego o godzinie 9. zrana w sądzie naszym wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

Taxa każdego zaś czasu w Registra. turze naszey przeyrzaną bydż może.

W Trzciance d. 8. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Pokoiu.

### Eubhaftationes Patent.

Es sollen nachstehende, ben Mels chlor Rraufeschen Erben geborigen Gruntflude, nehmlich:

1) ein Seud Ader von 57 Beete bei ber fogenannten Babre,

ein Stud Uder binter ber Babre bon einem halben Gemenbe, von 37 Beete,

3) ein Stud Wiesewachs neben bem ad 2 gebachten Uder,

4) ein Doftgarten am Schief . Saufe alles im Bojanower Territorio belegen, so wie auch

5) eine Scheune bor bem Breslauer Thore, unb

6) eine auf ber Alt : Stadt belegene Fleischbank,

welches zusammen auf 420 Reble, 10 fgr. gerichtlich gewärdigt ift, auf ben Antrag ber Glaubiger im Bege ber nothwendigen Subhaffation verlauft werben.

Patent Subhastacyiny.

Następuiące nieruchomości Sukcessorów Melchiora Krause własne. a mianowicie:

- 1) kawał roli z 57 zagonów składaiący się, przy tak zwanym Borku:
- 2) kawał roli za Borkiem, 37 zagonów półstaiowych zawieraiacy;

3) kawal laki przyroliad 2 wspomnioney;

4) sad owocowy przy strzelnicy; wszystko w obrębie granic Bojanowskich położone, iako tez

5) stodoła przed bramą Wrocławska, i

6) jatka rzeznicka na starym mieście położona,

które ogółem na 420 tal. 20 sgr. sądownie są oszacowane, maia bydź na wniosek Wierzycieli torem konieczney subhastacyi sprzedane.

Im Auftrage bes Königl. Landges richts zu Fraustade, haben wir baher einen peremtorischen Bietungs : Termin auf ben 22. August b. 3. Bormits tags um 9 Uhr in unserem Geschäfts: Locale angesest, und laben zu bemsels ben zahlungs und besißfähige Kauflus stige mit bem Beisügen ein, daß ber Zuschlag für den Meistbietenden, in sofern keine gesessliche hindernisse eins treten, sofort erfolgen wird.

Die Raufbebingungen follen im Termine eröffnet, bagegen kann bie Tare alle Tage in unferer Registratur eingesehen werben.

Bojanomo ben 2. Juni 1825.

W poleceniu Prz. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc tym końcem termin zawity na dzień 22. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie otey tu w domu urzędowania naszego na który ochotę do kupna maiących, przymioty płacy i posiedzenia okazać mogących z tym przytoczeniem zapraszamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego, skoro iakowe prawne nie zaydą przeszkody, natychmiast nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą, taxa zaś każdego dnia w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Bojanowo d. 2. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokojn.

Subhaftations=Patent. Das ber verwittweten Stertz zugehb= rige, und in Gonfawo unter Nro. 43 belegene Grundstück, bestehend:

1) aus einem Wohnhause,

2) einem Stalle,

3) einem hinterm Sause belegenen Garten,

foll im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Bromberg gegen baare Bezahlung an ben Meistbietenben verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 30. August c. angeseit, und laben die Kaussustigen hiermit vor, sich alsdann in loco zu Gonsawo in dem Wohnhause Vormittags um g

Patent Subhastacy in y. Owdowialey Sterz należące i w mieście Gonsawie Nro. 43 położone grunta,

1) z iednego domu,

2) iedney stayni,

3) ogrodu za domem położonego, składaiące się, maią bydź na mocy upoważnienia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy zaraz za gotową zaplatą naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3 ogo Sierpnia r. b., wzywamy przeto ochotę kupna mających, aby się w terminie tym w mieście Gonsawie w Uhr, entweber personlich, ober burch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietenbe nach vorheriger Genehmigung bes gedachten Lands Gerichts, und in sofern keine gesetzliche Gründe im Wege stehen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und nahere Bedingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur

eingesehen werden.

Zugleich wird Jebermonn hierdurch aufgefordert, und binnen 4 Wochen die etwanigen bei ber Taxe porgekommenen Mängel anzuzeigen.

Schubin ben 5. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

domu sprzedać się maiącym przed obiadem o godzinie gtéy, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, podania swe oswiadczyli, i naywięcey daiący spodziewać się może, iż za poprzedniczem potwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego, i gdyby żadne prawne przyczyn w drodze nie były, przybicia.

Taxa i warunki mogą każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzane. Oraz wzywa się każdy ochotę kupna maiący ninieyszem, aby w 4 niedzielach jakiekolwiek przy taxie zayść mogły, omyłki wskazał.

Szubin d. 5. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Jufolge Auftrages des Königl. Hochleblichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verkauf, des dem Tuchmacher Samuel Schulz gehörigen hierselbst unter Nro. 397 belegenen Wohnhauses, im Wege der nothwenoigen Endhastation, Termin auf den ist en September c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale angesetzt, und laden Kauslustige und Vesinschige mit dem Zusatze vor, daß dieses Grundstück gerichtlich auf 125 Athler. geschätzt, und die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Rawicz ben 20. Juni 1825. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W miarę zlecenia Królewsko Prześwietnego Sądu Ziem. w Wschowie wyznaczyliśmy termin do sprzedaży domu sukiennikowi Samuelowi Schulz przynależącego się tu w mieyscu pod liczbą 397 położonego, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 16. W rzesnia r. b., o godzinie otey zrana w lokalu paszym sądowym, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym dodatkiem ninieyszym zapozywamy, iż tenże dom sądownie na 125 tal. oceniony został, którego to taka w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt, baben wir in Subhastations = Sachen der dem Viehhändler Johann Tesche gehörige unter Mro. 117 zu Sarme belegenen Wirthschaft, da der am 8. Januar d. J. angestandene Licitations = Termin nicht stattgesunden, einen neuen Termin auf den 30. September c. Bormittags um 9 Uhr in loco Sarne anderaumt, zu welchem wir Kaussussige und Besitzstädige mit Verweisung auf das Publicandum vom 20. August v. J. Intelligenze Blatt Nrv. 89. 94. und 100. hiermit nochmals vorladen.

Rawicz den 19. Mai 1825. Königk, Preuß, Friedensgericht.

to the state of th

Befanntnachungel A bo

In Verfolg Auftrages des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll auf Antrag eines Gläubigers, das dem Handelsmann Manasse Sandberget zugehörige zu Sarne unter Nro. 173 des legene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 475 Athlr. gewürdiget worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verfaust werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 4. October c. Wormittags um 9 Uhr anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzsähige mit der Versicherung vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht ge-

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznączyliśmy nowy termin w sprawie subhastacyiney gospodarstwa Janowi Tesche handlerzowi przynależącego się w Sarnowie pod liczbą 117 położonego, gdy termin licytacyjny dnia 8. Stycznia r. b. wyznaczony odbyty nie został na dzień 30. Września r. b. o godzinie otey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących wskazaniem na Obwieszczenie z dnia 20. Sierpnia r. z. Intelligenzblatt No. 89., 94 i 100 ninieyszem wzywamy.

Rawicz d. 19. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Obwieszczenie.

Z zlecenia Królewsko. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny statozakonnemu Manasse Sandberger przynależący w Sarnowie pod liczbą 173 położony, który sądownie na 475 tal. oceniony został, na wniosek Wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Października r. b. o godzinie otey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących, z zapewnieniem wzywamy, iż przyderzenie na rzecz naywięceý daiącego

setliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare und Raufbedingungen ton: nen in unferer Regiftratur eingefeben werden.

Rawicz den 14. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das zum Johann Friedrich Rargerschen Nachlaffe gehörige, bei Roftarzewo belegene fogenannte Dabrowfer Borwerf, bestehend aus Wohn = und Wirthschaftes Gebauden, fo wie einer culmifchen Sufe, 27 Morgen, 67 [ Ruthen Ackerlandes, welches alles gerichtlich auf 1825 Mtlri 14 far. abgeschätt worden, foll zufolge Berfügung bes Konigl. Landgerichts zu Meferit, von Johanni b. J. auf 3 nach einander folgende Sahre offentlich an ben Meiftbictenben verpachtet werden.

Dierzu haben wir einen Licitations= Termin auf ben 30. Juli c. Bormit= tags um 9 Uhr in loco Dabrowko ans beraumt, und laben bagu Pachtluffige hierburch mit bem Bemerken ein, bag die Tare fo wie bie Dachtbebingungen in unferer Regiffratur eingefehen werben fonnen.

Wollstein ben 19. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Rawicz d. 14. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Należący do pozostałości zmarłego Jana Fryderyka Kaerger folwark Dombrowka zwany, pod Rostarzewem położony, składaiący się z budynków mieszkalnych i gospodar. czych, tudzież z iedney chuby roli 27 morgów i 67 prętów kwadratowych miary chełminskiey, co wszystko na tal. 1825 sgr. 14 sądownie otaxowano, stósownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na 3 po sobie idace lata od S. Jana r. b. począwszy, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź wydzierzawiony. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 30; Lipca r. b. przedpołudniem o go. dzinie gtey w Dabrowce, na który ochotę dzierzawienia maiącycli nii nieyszem z tem nadmienieniem wzy. wamy, iż taxa i warunki w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wolsztyn d. 19. Lipca 1825. Król, Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung. Obwieszczenie. Um 28. b. DR. um 3 Uhr follen bier

Dnia 28. m. b. o godzinie 3ciey auf ber Bafferstraße im Bergerschen po poludniu w kamienicy Bergera Haufe 108 Flaschen alte Rhein= und Franken-Weine, auch eine Tonne Wein= Essig meistbietend versteigert werden.

Pofen ben 21. Juli 1825.

Der Landgerichte = Referendarins

przy wodney ulicy 108 butelek wina reńskiego i frankońskiego, iakoteż beczka octu winnego w drodze aukcyi przedane bydź maią.

Poznań d. 21. Lipca 1825.

Referendaryusz Sądu Ziemiańsk. Elsner.

Subhaffations = Patent.

Die im Pfirzeszower Kreise belegene, zur Herrschaft Erzeienica und den Mülsler Franz Krafftschen Eheleuten gehörige Waffermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngedauben, in deren einem die Mahlmühle bessindlich ist, einer Vrettmühle, Stallungen, Scheune, Acker und Wiesen, auf 2517 Rthlr. gerichtlich gewürdiget, soll Schulden halber im Wege der Subhasiation diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu sind zufolge hohen Auftrages bes Khniglichen hochtbbl. Landgerichts zu Krotoschin d. d. 14. Mai b. J. Nro. 3673 nachstehende drei Termine auf

> ben 30. Juli, ben 30. September., und ben 30. November 1825.,

von benen die ersten beiden in der Stadt Rempen, der letzte aber in der Pila-Muble selbst abgehalten werden, angessetzt. Rauflustige, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordere ich auf, an den gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Patent Subhastcyiny.

Wodny mlyn Pila zwany, maietności Trzcińskiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony, do małżonków Kraftów należący, a składaiący się z dwóch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Pila, obor, stodoly, rol, i łak, ogólem na 2517 Talarów sadownie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 nastepuiace trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawilil, i licyta swe podali. Die Tape fann bei bem Friedensges richte in Kempen eingesehen werden. Kempen den 18. Mai 1825.

Vigore Commissionis.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może. Kempno d. 18. Maja 1825. Vigore Commissionis, Gzaykowski.

Literarische Anzeige. Bei E. S. Mittler in Posen kann man auf: Seume's sammtliche Werke, 12 Banbe. Taschenausgabe mit 3 Athlr. 15 fgr. pranumeriren.

Untericht im italienischen und beutschen Gesange und auf der Guitarre ertheilt I. Adolph Hoppe.

which the ger forther Kirmow universe, a state

# Getreide Markt Preise in der Stadt Posen,

| HERER TO SEE THE TOTAL OF THE T | Mittwoch<br>ben<br>13. Juli.                                  |                                 | Freitag<br>ben<br>15. Juli. |                              | Montag<br>ben<br>18. Juli.                       |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gefreide Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von<br>fl. gr.                                                | bis<br>fl. gr.                  | son<br>fl. gr.              | STOTHE.                      | don<br>A. gr.                                    | DEL.                                                |
| Weißen der Preuß. Scheffel Roggen bito. bito. Gerste dito. bito. Hafer dito. bito. Buchweißen bito. bito. Erbsen bito. bito. Kartoffeln dito. bito. Hen der Centner Etroh dito. Butter ein Garniez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 6<br>2 8<br>2 8<br>2 8<br>3 8<br>1 —<br>2 12<br>17 —<br>5 — | 3 12<br>2 15<br>2 6<br>3 15<br> | 3 8<br>1 —<br>2 12<br>17 —  | 2 12<br>3 15<br>1 19<br>2 18 | 3 -<br>2 12<br>2 -<br>3 6<br>1 -<br>2 12<br>17 - | 2 6<br>3 12<br>———————————————————————————————————— |